# Ochlesisches Bonifacius - Vereins - Blatt.

herausgegeben

non

Lie. Hermann Welg, Pfarrer von Striegau.

II. Jahrgang.

Jauer, ben 12. Juli 1861.

Mo. 6.

Mit Genehmigung des Hochwürdigften Herrn Fürstbischofs von Breslau.

Dieje Zeitschrift erscheint im Berlage von h. hiersemengel in Jauer alle fünf Wochen und ift durch alle königlichen Postamter um ben Preis von 5 Silbergrofchen für bas halbjahr zu beziehen.

### Maria, Jesus und Johannes.

Palmenzweige, beugt euch nieber Auf die Jungfrau, auf das Kind, Singet, Bögel, eure Lieber, Lüfte, fäuselt fanft und milb!

Die hier ruht im ird'schen Rleibe, Ift die beil'ge himmelsbraut, Die gebar ber Bölfer Freude, Ihn, auf ben die Welt vertraut.

Seht den holden Zesusknaben, Mild geschmiegt an Mutterbrust, Der das Kreuz für uns soll tragen, Lächelt noch voll reiner Lust.

Spielet mit Johannes haaren, herzt ben Knaben liebreich fauft, Blidt mit kindlichem Gebahren Auf das Kreuz in seiner hand.

Auf bas Kreuz, bas Er foll tragen Für ber Menscheit Sündenschulb, Auf bas Kreuz, an bas geschlagen Er verbluten foll für uns.

Auf bas Kreuz, um bessentwillen Er den Strahlenthron verließ, Schöpser in Geschöpses-Hülle, Dem Verderben uns entriß.

Beugt euch, Palmenzweige, nieber, Beugt euch, Blumen, Ihm zum Spiel, Singet, Bögel, Schlummerlieber, Sprosset, Gräser, Ihm zum Pfühl!

holber Jesusknabe, wiege Sanst Dich noch am Mutterherz, — Denn gar balb bringt Deine Liebe Deiner Senbung bittern Schmerz.

M. A. F.

#### Nedenschafts-Bericht

über Einnahme und Ausgabe bei der Raffe des brestauer Diözefan=Comité's des Bonifacius=Bereins i. 3. 1860.

Im Anschluß an den Rechenschafts Bericht über die Einnahme und Ausgabe des Bonifacius-Vereins innerhalb der breslauer Diözese, welchen wir in den Nrn. 2. und 3. des vorigen Jahrganges d. Bl. veröffentlicht haben, und woraus sich ergab, daß von hier aus während der Zeit des Bestehens des Bonisacius-Vereins an 83 Orte die Summe von 28,510 Athlr. 1 Sgr. 3 Pf. vertheilt worden ist\*), lassen wir nachstehend eine übersichtliche Darlegung der Einnahmen und Ausgaben bei der Kasse des breslauer Diözesan-Comité's im Jahre 1860 folgen.

| Jahre 1860 folgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| A. Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 1. Ertrag der Sammlungen milder Gaben . 2908 tlr. 22 fgr. 4 pf. 2. Ertrag der Kirchen-Collecte am Sonntag in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| der Octave des Festes des heil. Bonifacius 998 = 7 = 8 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 3. An Bermächtnissen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| a) von dem Förster Florian Tinz aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Grunwald bei Reinerz 12tlr. 9 fgr. 5 pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| b) von einer Ungenanns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| ten aus Gr.=Glogau 27 = - = - =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| e) von Fräulein Ju=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| liane Schneider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| aus Breslau 20 = - = - =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 4 Maintain 50 = 9 = 5 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 4. Reinertrag des schlesischen Bonifacius Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| einsblattes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| The state of the s |  |  |  |  |
| Summa 4014 tsr. 9 fgr. 5 pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| B. Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| I. Berwaltungskoften, als Porto, Copialien u. A. 24tlr. 10 fgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| II. Un baaren Unterstüßungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 1. Beihilfe jum Ginkommen bes Lehrers in Bern=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 2. Zur Unterhaltung der Neocommunicanden in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 2. Bur untergatting ver Reocommunicanoen in Birkenbrück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Birkenbrud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 3. But Sizehing betougttoffet Kinder in Sift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 4. Gehalt des Geistlichen in Charlottenburg . 300 = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 5. Gehalt des Geistlichen in Crossen 300 = - =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| Latus 714 tlr. 10 fgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Matus 114 11. 10 19t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Siehe Schlef. Bonif. Ber. Bl. Jahrg. 1860 G. 42.

| 11/1       | Transport                                                          | 714 tlr. 10 fgr.  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.         | Bum Behalt des Geiftlichen in Droffen                              | 100 =             |
| 7.         | Adjutum für den Lehrer in Droffen                                  |                   |
| 8.         | Adjutum für den Lehrer in Forfte                                   | 15 : - :          |
| 9.         | Bum Gehalt des Lehrers in Freienwalde                              | 100 = =           |
| 10.        | Miethe f. d. gottesbienfiliche Lokal in Friede:                    | 9-10-016          |
| * 1        | berg i. d. Reumarf . Gehalt des Geiftlichen in Fürstenwalde        | 25 = - =          |
| 11.        | Gehalt des Geiftlichen in Fürstenwalde.                            | 300 = =           |
| 12.        | Juli Gebalt des Cebrers in 30 a in bei Warmbrunn                   | 60 = - = 9        |
| 13.        | Bum Gehalt des Lehrers in Kauffung bei                             |                   |
| 14         | Schönau Bum Gehalt des 2. Lehrers in Lowen                         | 50 = - =          |
| 14.        | Jum Gehalt des 2. Legrers in Lowell                                |                   |
| 15.        | Bum Gehalt des Geiftlichen in Mustau                               | 100 : - :         |
| 16.<br>17. | Bum Gehalt des Lehrers in Nauen                                    | 50 = - =          |
| 11.        | Für bie Neocommunicanden = Anftalt in Neu=                         | OF.               |
| 18.        | ruppin                                                             | 25 = - =          |
| 19.        | Für dieselbe in Neuzelle . 3ur Unterhaltung der Schule in Popelwis | 100 = - =         |
| . Ad.      | bei Bredlau                                                        | 20                |
| 20.        | Reisekosten zur Abhaltung des Gottesdienstes auf                   | 20 = - =          |
| 20.        | der Infol Rügen                                                    | C) w              |
| 21.        | der Infel Rügen<br>Bum Gehalt des Lehrers in Commerfeld .          |                   |
| 22.        | Bur Miethe f. d. gottesdienstliche Lokal da felbft                 | 115 = - =         |
| 23.        | Gehalt für den Lehrer in Straußberg                                | 150 = - =         |
| 24.        | Zum Gehalt des Lehrers in Thamm                                    | 25 = - =          |
| 25.        | Chenso in Baizenrodan                                              | 25 = - =          |
| 26.        | Bum Gehalt des Geiftlichen in Wittstod .                           | 100 = - =         |
| 27.        | Miethe f. b. gottesbienftl. Lotal in Bielengig*)                   | 15 = - =          |
| 28.        | Bur Dotation der Schule in Brocan bei                              |                   |
|            | Breslau                                                            | 25 : - :          |
| 29.        | Abjutum für den Lehrer in Demmin                                   | 15 = - =          |
| 30.        | Bum Erwerb eines Miffionshaufes in Febr:                           |                   |
|            | bellin                                                             | 300 = - =         |
| 31.        | Jum innern Ausbau der Rirche in Guben .                            | 200 = - =         |
| *32.       | Bum Bau der Kirche in Sarburg bei Samburg                          | 100 = - =         |
| 33,        | Bur Dotation Der Schule in Rirchhera hei                           | marke file dialer |
|            | Falkenberg D.=S.                                                   | 400 = - =         |
| 34.        | Falfenberg D.=S. Bum Schulhausbau in Lehmgruben bei                | 000               |
| 0-         | Bredlau . 3um Schulhausban in Eugan bei Schwiebus                  | 200 = - =         |
| 35.        | Juni Sahuhausban in Engan bei Schwiebus                            | 150 = =           |
| 36.        | Auf Bauten am Miffionshaufe in Reuruppin                           | 30 = - =          |
|            | Latus                                                              | 3614tlr. 10 far.  |

<sup>&#</sup>x27;) Die Unterfrühungen von No. 1-27 find jahrliche ober bleibende wogegen bie von No. 28-41 nur einmalige find.

|                                        | Transport | 3614 tfr. 10 fgr. |
|----------------------------------------|-----------|-------------------|
| 37. Bum Erwerb eines Miffionshaufes in | Perlebera | 250 = - =         |
| 38. Bum Rirchenban in Randten R .=     | S         | 200 = =           |
| 39. Bur Unterhaltung der Rirche in Ro  |           | 50 = - =          |
| 40. Für die Pfarrei Striegau           |           | 9 : :             |
| 41. Für die Reocommunicanden in Bi     | ttenberge | 60 = - =          |

Summa 4183tlr. 10fgr. Da somit die Ausgaben um 168 Athlr. 20 Sgr. 7 Pf. höher waren als die Einnahmen, so mußte dieser Ueberschuß aus dem Bestande des Jahres 1859 entnommen und gedeckt werden.

Außerdem wurden noch gegen 80 Rthir, an Deg-Stipendien gur

Unterftugung einiger Diffions-Beiftlichen vertheilt.

Mit dieser Rechnungslegung verbinden wir von Neuem die Bitte um recht zahlreiche Betheiligung an dem Werk des Bonisacius = Verzeins. Manches Gute ist, Dank der Gnade Gottes, durch diesen Verzein schon geschehen, aber es gehört eine fortgesetze Unterstützung und Speisung der Vereinskasse dazu, um das Begonnene zu unterhalten und Neues zu schaffen, wozu das Bedürsniß an vielen Orten gar sehr groß ist.

Striegau, den 2. Juli 1861.

Das bredlauer Diözesan= Comité des Bonifacind= Bereins. Welt, Prafes.

#### Misstonsbericht aus der Oftpriegnis.

Ratholische Liebe bat auch der Glaubensgenoffen in der Ditpriegnit nicht vergeffen und den durch verschiedene Umflande bieber verschlagenen Ratholiten ein geistiges Ufpl eröffnet. Sind auch die Bu= ftande noch fo traurig und der Boden für Ausbreitung des göttlichen Bortes noch so steril, die Kirche ift sich immer ihrer Aufgabe bewußt: Die zu suchen, welche verloren waren; und als verloren fann man vielfach jene Seelen bezeichnen, die, fern von ihren Glaubensgenof= fen, inmitten einer gang protestantischen Bevolkerung, eine neue Beimath aufjuchten. Geit zwei und einem halben Jahre ift auch in ber Oftpriegnis, und zwar in beren Sauptstadt Bittftod, eine bestän-Dige Miffion gegrundet. Wittftod ift eine Stadt von ungefahr 6000 Geelen und verdankt ihren Ursprung einem Bifchof von Savelberg, der in der ersten Salfte bes 13. Jahrhunderts fich bier eine Som= merrefidenz errichtete, um die fich bald eine Menge Unfiedelungen fanben. Auf ihren bijchöflichen Ursprung weift auch ber Rame ber Stadt hin. Das platte "wit" bedeutet "weiß", die lette Sylbe "stock" Stab, so daß man in dem Namen Wittstock, "weißer Stab", die Bedeutung des Krummstabes sinden kann. Wittstock liegt an dem Zusam-

menfluß zweier Blugden, ber Doffe und Blinge. Das Stadtwappen entbalt Rrummftab und Mitra. Aus ber fleinen Unfiedelung wurde bald eine für die Zeit bes Mittelaltere ftart befestigte Stadt. Die vollständig erhaltene ftarte Stadtmauer und ber doppelte Wallgraben zeugen von der einstmaligen Festung. Bon dem bischöflichen Schloffe ift noch eine ansehnliche Ruine vorhanden, der Schloßthurm und eine Daran gebaute Capelle; lebtere ift als außerer Bau, bis auf den Dachftuhl, ber aus neuerer Zeit fammt, noch vollftandig vorhanden; nach einer an ihr vorfindlichen Inschrift ift fie vom Bifchof Johann aus Savelberg i. 3. 1393 ju Ehren ber feligften Jungfrau gebaut worden. Rad Angabe einer alten Chronif ift diese Capelle awar flein, foll aber megen ibres inneren und angeren Schmuckes, werth: voller Statuen und Gemalbe nicht nur eine Bierde ber Stadt, fonbern bes gangen Bisthums gewesen fein. Spater hat ein Bifchof Johann, Graf v. Schlabrendorf, berfelben Linie angeborend, welcher bas ichlefische Geschlecht ber Schlabrendorf auf Schlause und Stola entstammt, Dabei eine Deffundation gegrundet, Die aber, wie die Capelle felbft, in der firchlichen Revolution des 16. Jahrhunderts ein= gegangen ift. Sest wird biefes Gotteshaus als Speicher benütt. Bie diefe Capelle, und wie die meiften Sauptfirchen der marfifchen Provingialftadte, ift auch die hiefige Sauptfirche ber seligsten Jungfrau Maria geweiht gewesen, und es macht einen recht traurigen Gindruck auf das fatholifche Gemuth, daß ein gand, beffen gablreiche Marien= firchen von der innigen Berehrung zeugen, welche die gebenedeite Got= tesmutter bier genoß, fo febr eine Beute ber Sarefie bat werben können. Die wittstocker Marienkirche ift ein ansehnliches, aus Quadern aufgeführtes Gebäude. Ueberrefte fatholischen Gultus finden fich noch zahlreich in berfelben vor; befonders ein werthvolles Marienbild, das als Altarbild in katholischen Zeiten diente; seines Runstwerthes wegen wird es abseits aufbewahrt; es restauriren ju laffen, gestattet Die protestantische Unduldsamkeit nicht. Aus der, von großer Unwisfenheit zeugenden Beschreibung des Chroniften, der fich dahin ausspricht, daß "Maria knieend dargestellt ift, und Giner mit einem Rreuz auf der einen Seite, und ein alter Mann auf der andern Seite eine Krone über ihrem Saupte halten", geht hervor, daß es Maria Krönung vorstellt. Die andere Rirche der Stadt, Die bl. Beiftfirche genannt, ift bedeutend fleiner ale erftere, bod murbe fie bie wenigen Besucher Conntage recht gut ju faffen im Stande fein. Gie wird nur Binteregeit ju Abendgottesbienften gebraucht. Bor ben Mauern ber Stadt murbe i. 3. 1636 am 24. September eine ber blutigften und bebeu: tenoffen Schlachten bes breißigjahrigen Rrieges gefchlagen. Der blut= dürftige ichwedische General Baner nothigte ben kaiserlichen General Satfelb und den fachfischen Unführer Frang von Lauenburg ju einer Schlacht. Biewohl am Abend bes erften Schlachttages bie verbun= deten Generale ben Sieg in Sanben batten, murben fie burch einen

Berrath veranlaßt, sich zurückzuziehen; der Rückzug wurde für sie zum blutigsten Kampse und zur schrecklichen Niederlage. Es war einer jener Augenblicke in der Weltgeschichte, in welchen das Schicksal vieler Millionen von einem kleinen Unfalle und einem furchtsamen Gedanken bestimmt wird. Denn diese Niederlage war gleichbedeutend mit einer Niederlage des Katholizismus, und entschied die vollständigste Gerr-

ichaft des Protestantismus in Diesen Gegenden.

Anderthalb Meilen von Wittstock, auf dem halben Wege zwischen dieser Stadt und der zwar kleineren, aber durch Verkehr viel belebteren Stadt Prizwalk, liegt das Klosterstift Techow, ehemals das "Kloster zum heiligen Grabe" genannt; jest ist es eine Versorgungsanstalt für adelige Fräulein, hat aber den Namen eines Klosters beibehalten, wie denn auch die Vorsteherin, ohne die ernsten Pstichten, doch den prunkenden Titel "Aebtissin" führt. In der dortigen Klosterstriche sollen sich noch viele Erinnerungen aus katholischer Zeit vorsinden, unter Anderem ein Opferleuchter, auf dem noch Ueberreste von Wachs aus jener Zeit vorhanden sind. Das Kloster verdankt seine Entstehung einem Wunder des hochheiligen Sakraments, welches sich hier in ähnlicher Weise, wie zu Langewiese im Trebnizer Kreise, zusgetragen hat.

Die Kirchen Wittstocks standen ursprünglich unter dem Patronat der Bischöfe von Havelberg; als aber der kirchenseindliche Magistrat in der unruhigen Zeit des Kirchensturmes den Bischof in aller Weise bedrängte, so glaubte dieser, von zwei Uebeln das, nach seiner Meisnung, kleinere wählen zu mussen, und durch Nachgiedigkeit den Mazgistrat zu gewinnen, indem er das Patronat an diesen abtrat; aber dieser lohnte der Concession, wie der seidige Liberalismus unserer Tage zu sohnen pflegt; er benutzte das neu erworbene Recht dazu,

alsbald lutherische Prediger anzustellen.

Bas die Bevolferung der Oftpriegnit betrifft, fo ift ber gand: bewohner im Allgemeinen an febr einfache Gitten gewöhnt; vom Ra= tholizismus weiß er nur fo viel, als ihm Prediger und Schullebrer wiffen zu laffen für gut finden; nach den berumwandernden fatholis fchen Sandelsleuten und Gefellen urtheilend, balt er die Bahl ber Ratholiten für febr gering. Daß es über feinen beschrantten Gefichtofreis binaus noch große tatholijde Bölter gibt, icheint ihm meift unbefannt au fein. Biele halten die Ratholiken fur Beiden, die an Chriftum nicht glauben, Undere halten fie für eine geringe Gette. Die Bewoh: ner der Ctadt find großentheils dem Unglauben verfallen. Benn von ben 6000 Einwohnern ber Stadt Bittitock fonntäglich Morgens 50 unabhängige Personen die Rirche besuchen, fo ift dies ein Rirchen= besuch, mit dem man ichon aufriedengestellt sein kann. Rur an eini= gen Tagen bes Jahres, am erften Beihnachtes, Dfter: und Pfingft= tage wird die Kirche gablreicher besucht; desgleichen am "Confirma= tiones ober Ginfegnungetage" ber Jugend. Diefer Tag mird von ber

biesigen Jugend als ein "lustiger Tag" bezeichnet, an welchem, wie schon am Borabenbe, ber nun ber wohlthätigen Schulzucht entwach: fene hoffnungevolle Jungling und die hoffnungereiche Jungfrau der neuen Freiheit fich in Tabagien ober fonstigen Bergnugungsorten erfreuen. Der f. g. "Reformationstag" mit ben üblichen Donnerreben von Sierardie, Papismus und bem "weltericutternden Sammer: fclage" an die Bittenberger Schloffirche bat icon febr feinen Reig verloren. Bie wenig driftlicher Glaube bier noch gilt, zeigte ber Er= folg der am Ende des verfloffenen Jahres abgehaltenen großen Rir= chenvisitation in Bittstock, bei welcher mehrere renommirte Prediger burch 14 Tage, nach Sitte ber fatholischen Jesuitenmissionen, taglich einmal, nach ihrer Urt, predigten, um den Glauben neu zu wecken. Die erften Tage hatten die Prediger guten Bufpruch, die Reugier führte Biele bin und das Streben, bann dunkelhaft barüber urtheilen au können. Doch 14 Tage ift zu lange; allmälig wurde es immer lee= rer und leerer, bis man zulest zu dem schmerzlichen Geständniß fich peranlaft fab, daß unter folden Umftanden die Weiffagung des "romi= ichen Cardinals Wifeman" fich erfüllen werde, wonach ber Rampf bes Protestantismus und bes Ratholizismus auf bem markifchen Sande werde ausgefochten werden, und bag bei biefer Lauigkeit wohl die große römische Kirche bie "theure evangelische Kirche" verschlingen werde. Beitergebende innere und außere Erfolge hatte biefelbe Mif= fion nicht. Bei einem solchen Verfall ber Religion ift es nicht zu verwundern, wenn an eine Conntageruhe bier ju Lande wenig gu denken ift. Die meiften Meifter laffen ihre Gefellen und Lehrlinge . Sonntag für Conntag arbeiten, man halt Diefen Abfall vom Chris ftenthum gar nicht ber Rebe werth. Es ift himmelichreiend, wie unter ben Augen aller Beborben ber Sonntag bergestalt entheiligt wird, daß man nicht unter Christen zu sein glaubt. Das ift auch das Ber= berben ber wandernden Gefellen. Conntage früh in der Berkftätte vom Gottesbienfte fern gehalten, Abends an lüberlichen Orten fich erholend, muffen fie ber größten Geelengefahr ausgesett fein. Ded: halb halten bier auch fatholifche Gefellen, falls fie feften Charafters find, selten mehrere Monate aus, und find fie leichtsinniger Natur,

so verlieren sie Glauben und gute Sitten gänzlich.

Man sollte nun meinen, bei solchem Indisferentismus und solzchem Unglauben unter den Protestanten müßte die katholische Kirche ungestört wirken können, man werde sich wenig um sie kümmern; das ist aber keineswegs der Fall. Denn bei allem Unglauben und bei aller Gleichgiltigkeit gegen die eigene protestantische Religion ist die katholische Mission doch sehr Viclen ein Dorn im Ange, vielen Ander ren ein Abschen. Man stellt sich einerseits, als verachte man sie, und kann sich doch der drückenden Furcht nicht entledigen, daß sie, wiewohl so klein, dem Protestantismus Gefahr bringen könne. In dem sehr seltenen und geringen Verkehr des Missionars mit Protestanten hat

berfelbe zwar niemals perfonlichen Anftof gefunden, man begegnet ibm mit ber Achtung, die man ben eigenen Geiftlichen gewährt, aber man wurde in protestantischer Soffart und Aufklarungebuntel fich etwas zu vergeben glauben, wenn man irgend welche Achtung por ber katholischen Rirche zeigte. Alle Borurtheile gegen die Rirche, bun= bertfach widerlegte Berleumdungen baben bier noch volle Geltung. Die Kenntniffe über katholische Religion gieht ber Philifter aus ber Boffifchen Zeitung; fie ift fein Ratechismus betreffs katholifcher Lebre; Die febr bedeutende bemofratisch=radifale Fraction der Bevolferung giebt ihre Weisheit aus andern ebenfo ichlimmen Judenblattern. Bei folden Borurtheilen gegen die Rirche fann es nicht befremben, daß man in ben italienischen Birren unferer Tage und in ber zeitweisen Beraubung bes bl. Stubles nur den Anfang bes Sturges bes Ratholi= gismus fieht, und diese Meinung wird überall so laut und triumphirend ausgesprochen, baß felbit Ratholiken, die fonft ihrer Religion anhangen, wantend gemacht werben. Seitens ber Protestanten balt man ben Sturg ber Rirche fur fo gewiß, daß felbit gebrer in ber Schule ihre Schuler auf "bie Morgenrothe ber fommenben Beit" bin= weisen. Daß die Rirche icon ichlimmere Zeiten und der apostolische Stuhl ichon argere Seimsuchungen erfahren bat, ja daß fein Jahr= bundert aufgefunden werden fann, in welchem nach menschlichem Er= meffen die Rirde nicht ber größten Gefahr ausgeset mar, ift nicht im Stande, Die Triumphe bes Augenblicks zu vermindern.

Auf foldem, von Unglauben und Indifferentismus einerseits, von Haß und Berachtung der katholischen Bahrheit andererseits unfruchtbar gemachtem Boden ist gleich einem Senfkörnlein die katholische Mission in Bittstock errichtet. Ein Senfkörnlein ist sie auch in Anbetracht der Katholiken. Bittstock zählt ungefähr 66 Katholiken; von diesen kann man wohl den dritten Theil als solche bezeichnen, welche sich noch zur Kirche halten, und wenn man auch nicht sagen kann, sie hätten die Schen vor ihrem katholischen Bekenntnisse ganz siberwunden, so doch, daß sie sich nicht Jahrelang oder gänzlich abs

gewendet hatten.

Vor vielen Jahren lag in Wittstock eine Juvalidencompagnie, welche unter sich eine Anzahl Katholiken hatte; um dieser willen wurde alljährlich zwei Mal, am himmelfahrtstage und im Herbste, Gotztesdienst gehalten und dazu die & Meile von der Stadt entfernt liezgende Armenhaustirche bewilligt; an diesem Gottesdienste nahmen auch die Katholiken der Stadt und Umgegend Theil. Die Berichte der Missionäre aus jener Zeit sind kläglich; in Betreff der Katholiken wird über große Lauheit geklagt, in Betreff der damals zahlreich aus Neuzgier berzugeströmten Protestanten wird vielsach absichtliche Störung und Kückschlössissischen kan der sie sich beim katholischen Gottesdienst Alles erlauben zu dürfen glaubten, gerügt; dazu kamen noch mancherlei Berationen von Seite des Beamtenpersonals des Armenhauses.

Unter Anderm wurde dem celebrirenden Priester einmal statt des Weines beim hl. Opfer von dem Hausossicianten, der die Verpslichtung hatte, für Wein zu sorgen, Rum geliefert, und auf die darauf erfolgte Beschwerde geantwortet: "Rum würde wohl auch dieselben Dienste thun". Später wurde die Invalidencompagnie von Wittstock nach Winterhausen verlegt, und da von den Inquisinen des Armenhauses nur vier katholisch waren, später nur zwei, von denen der Eine erklärte, er bedürse des Geistlichen nicht, der Andere aber hauptsächlich deshalb den Geistlichen zu wünschen schien, um einen "Dreier auf Taba t" zu erhalten, so hörte die Verpflichtung, den Katholiken die Ansstaltscapelle zu überlassen, auf und es war fortan nur noch eine Geställigkeit seitens des protestantischen Predigers, wenn deren Benützung gestattet wurde.

#### Heligiofe Licht- und Nebelbilder aus Berlin.

Der Name Berlin bat bei Katholiken in religiöser Sinsicht nicht grade ben beften Rlang. Abgesehen bavon, daß die Borfampferin bes Protestantismus aus ber Ferne betrachtet gefährlicher ericheint, als fie wirklich ift, fo tonnen wir dennoch im Boraus noch nicht dafür burgen, ihren Ruf auf dem religiösen Gebiet durch die folgen= ben Beobachtungen zu erhöben. Gine Schilderung des religiöfen Le= bens Berling nach den verschiedenen Richtungen durfte ben Ratholifen Schlefiens icon beshalb nicht gang unerwunscht fein, weil ja auch fie alliabrlich eine bedeutende Angahl junger Leute, ale Beamte, Stu= benten, Sandwerker, Solbaten, Arbeiter u. f. w. hierher ichicken, von benen fie fich gewöhnlich mit bem traurigen Bewußtsein trennen, fie in ein neues Babylon geben zu feben. Zwar zeigt die Erfahrung in ungabligen Fällen, wie guten Grund man ju folder Befürchtung bat, allein auch nach diefer Seite erscheint Berlin gefährlicher, als es in Wirklichkeit ift, benn die größte Gefahr drobt bier nur benen, die weber falt noch marm find.

Denken wir uns einen alten Heiden, meinetwegen einen Griechen oder Römer, welcher jest aufstünde und einige Stunden in der Stadt der Intelligenz herumwandelte. Dieser würde zwar Mandzes ganz anders sinden als bei seiner ersten Lebenszeit, z. B. anstatt der ehre würdigen Toga den luftigen Frack, statt des kriegerischen Schwerdtes den friedlichen Spazierstock, statt der verborgenen Matronen eine emancipirte Frauenwelt; nichts destoweniger würde er sich unter den viesen Götterbildern ganz heimisch sühlen und auch das Leben der Bewohner dürste ihm von dem seiner ehemaligen Mitbürger nicht wesentlich verschieden erscheinen. Er würde aber deshalb auch nicht ahnen, daß er nahe an 2000 Jahre geschlummert habe, und hörte er es irgendwozusällig, er stürbe sosot zum zweiten Male schon vor Erstaunen.

Doch lassen wir den heiben wieder zur Ruhe gehen, er sollte und ja nur bezeugen, daß er auf seiner Wanderung von Christenthum noch nichts entdeckt habe; und in der That muß man noch ein gutes Auge haben, um auf den einzelnen Thürmen das Kreuz zu bemerken; man muß genau Ucht geben, um in den Schausenstern unter den vielen Abbildungen von Naturscenen, Jagdabenteuern und Aehnlichem eine Sixtinische Madonna, unter den unzähligen Darstellungen aus der heidnischen Göttersehre ein Erucisix zu entdecken und hat man es gefunden, dann verursacht ein solcher Andlick mehr Schmerz als Freude, weil die Bilder des Heiligsten in gleicher Keihe stehen mit ganz weltzlichen, oft ganz unsüttlichen Gegenständen.

Ber bas frifche, beitere, barmlofe und poetische Bolfsleben in fübbeutschen Städten gu beobachten Belegenheit batte, und ein foldes auch bei ben Berlinern voraussest, burfte fich gewaltig taufchen. Bobl jagt auch das hiefige Bolt nach Bergnügungen, diefe aber find nicht fo harmlos wie dort; wohl vernimmt man, befonders jest im Commer, auch bier allenthalben Gefang und Lautenspiel, allein auch Dieses scheint in der Regel mehr ein Sohn auf Melodie und Sarmonie zu sein, als ein naturlich poetischer Ausbruck eines gesangreichen Bolfes, benn nur von dem Bolfeleben fprechen wir bier. Der fandige Boden icheint jede Lebenoblume im Reime zu ersticken und fproßt bennod, eine empor, fo wird fie vom falten Rorden entblättert. Diefere Beobachter wurden vielleicht noch einen richtigeren Grund in bem religiösen Leben suchen wollen, und sicher nicht mit Unrecht, allein es genügt bier, daß das berliner Leben, fo profaifch es im Allgemei= nen ift, bennoch zu Beobachtungen und Gedanken auch in religiöfer Sinficht mancherlei Unlag bietet.

Wenn der obengenannte Beide nichts vom Chriftenthum entbedt hat, jo ließ er jedenfalls die berliner Schulfinder außer Ucht, ober fein Wiedererwachen fiel grade in die Ferienzeit, benn fonft ware es ibm ficher nicht entgangen, wie um 11 Ubr aus allen Schulen Die fleinen Selben und Seldinnen berausströmen, alle ausgeruftet mit bem reinen Bort Gottes in Form einer großen Bibel, Die jeder Schultasche spottet und beshalb forgsam auf dem Urm getragen werben muß; ja der Beide hatte vielleicht auch beobachten fonnen, mie aut man ichon in Diefem Alter Das Wort Gottes als Waffe gegen jeden Gegner gu gebrauchen weiß. Denn faum ift unter ber jugend= lichen Schaar Streit entbrannt, Die noch wingige Bernunft reicht gur Entscheidung nicht aus, fo nimmt man feine Buffncht gur Bibel, um mit biefer gewichtigen und bequemen Baffe feiner eigenen Meinung fubl= baren Rachdrud ju geben und fo ben Streit echt driftlich ju entichei= Trifft ein folder tampfbereiter Beld einen Gegner aus der fath. Schule, fo ift letterer offenbar im nachtheil, ba ibm eine folche Waffe nicht in die Sand gegeben wird. Leider ift bieses nicht ber

einzige Mißbrauch, ber mit bem Bort Gottes getrieben wird, und leider maden fich die Schulbuben nicht allein benelben fculbig.

Leir müssen aber auch bei einem andern Falle den alten Heiden der Oberstäcklichkeit in seinen berkner Vetrachtungen beschuldigen. Es aibt bier namlich eine Vrücke, auf welcher unter andern Figuren zwei Darstellungen aus dem vielbewegten leben des Herkules zu sehen sind. Die Vrücke heißt deshalb die Herkulesbrücke, welcher Name für die mit heidnischen Göttern noch nicht Vertrauten daran geschrieben ist. Unser wiedererstandener Heide batte gewiß in diesem alten Heros seiznen geliebten Halbaott wiederertannt und sich solchen Wiedersindens auf der Oberwelt nicht wenig erfreut. Doch er bätte nur beim Volke naber sorischen sollen und er würde zu seinem Staunen vernommen baben, wie doch Alles, selbst sein Halbaott, der christlichen Anschauung dienen müsse, denn diese hat aus ihm einen Simson gemacht, die Brücke selbst "Simsonobrücke" genannt und das berliner Volk hat daburch ein schönes Zeugniß für sein eistiges Libellesen abgelegt. Man sage nur sa nicht, das Libellesen bringe bei den Berlinern keine Frückte.

Der Beobachter begegnete vor Rurgem auf einer belebten Strage einem tath. Geistlichen und freute sich nicht wenig, gemeinschaftlich mit ibm feine Betrachtungen anstellen zu tonnen. Allein ber Priefter bedeutete ibm jogleich, daß er zu einem Kranten gehe und das Cauctijnmum bei nich trage. Ebrfurchtsvoll wich jener guruck, blieb aber bald wie acienelt iteben, Die Augen fortwährend auf ben in ber Dien= idenmenge bald veridwindenden bald wieder ericheinenden Priefter gerichtet. Auf seinen Beift madte Diefes einen nicht zu schildernden Eindruck. Bieber batte er nie obne tiefe Rubrung gehört und gele= sen, z. 23. in der Kabiola von Wijeman, wie die ersten Christen aus Furcht vor den Beiden bas allerbeiligfte But auf ihrer Bruft gebor: gen zu ihren franten Mitbridern trugen; jest follte er Dieses Edvau: iviel mit eigenen Augen feben mitten in einer driftlichen Stadt. Alfo 18 Jahrh. waren nothig, um endlich wieder auf ben Standpunkt gu tommen, wo die Christen damals ftanden! D 3hr aluctlichen berli= ner Katholiten, wenn 3br auch in anderer Begiehung ben erften Chris sten jo abulich seid wie in Diefer! Doch warum geben die fathol. Beift: lichen nicht im Talar? Wohl tann ein Jude, Beide oder Musel= mann in beliebiger Rleidung nich allentbalben bier zeigen, ja wenn ein Parje bier eridiene, auf dem Dpernplate ein Teuer angundete und baffelbe anbetete, es wurde ibm gewiß von dem Bolke kein haar gefrümmt werden. Was dagegen einem Priefter, der im Talar fich auf den Wea zum Kranten machte, zunoben durfte, fann nur der abnen, welcher die bejondere Zuneigung der Berliner gegen und Ratholiten tennen zu lernen Gelegenbeit batte. Wie machen es Die protestantischen Beiftlichen in jolden Fällen? Doer ift die Krankencom: munion bei ungern getrennten Glaubensbrudern nicht gebrauchlich? Doch hierüber ein anderes Mal, benn die Cache ift viel zu wichtig

und die vernommenen Mittheilungen hierüber für einen Katholiken viel zu befremdend, als daß eine beiläufige Bemerkung hier genügen könnte. Doch nun sind wir der Bevbachtung müde und sehnen und nach Ruhe. Die geöffnete St. Hedwigsbirche erinnert und an die Maiandacht. Bevor wir eintreten, bemerken wir über dem antiken Portal in großen Buchstaben die Inschrift:

Friderici Clementiae S. Hedwigi A. M. Quirinus Suo Aere

Regis Monumentum S. R. E. Card. Perfecit. Wir erinnern und hierbei an das, mas wir einmal in ber Et. Bedwigsfirche von der Rangel vernommen und febon mehrfach in mahrheitogetreuen Weichichtobuchern geleien batten, daß Friedrich II. den Plat ju der neu zu gründenden Rirche ten Katholifen bewilligt habe (weghalb fie ein Denkmal feiner Milde genannt wird), daß Die Katholifen das zum Bau nötbige Geld durch Cammlungen que jammen zu bringen fuchten. Alls der Bau fich aber aus erflärlichen Grunden in Die Lange jog, ließ ber Cardinal Quirinus Die Rirde von jeinem Gelde vollenden (suo aere perfecit). Bei joldem Stand ber Dinge tann man fich nicht genug wundern über bie echt groß: ftattijde Kunft, bei Abfaffung von Gejdidtebudbern bie Gingelbeiten zu überfeben, und mit staunenswerther Unbefangenheit immer wieder zu ichreiben, wie g. B. L. Sabn in feinem Buch: "Friedrich ber Große" G. 162 thut ,, . . . . ja er (Triedrich nämlich) errich= tete den Katholifen in Berlin gur großen Frente bes Papites Die schöne Bedwigsfirche." Was Dieje Runft Des Ueberjebens noch erhöht bei Leuten, welche Die Archive von Dben bis Unten ,im Dienfte ber Wiffenichaft" burchjuden, ift der Umftand, bag die Ct. Bedwigsfirde am belebteften Plage von gang Berlin ftebt, und daß jeder, welcher ben Opernplat paffirt, jene Inidrift lefen fann, ja, wenn er die Rirche eines Blices wurdigt, lejen muß. Ueber andere Merfwurdigfeiten dieser Rirde vielleicht ein anderes Mal. Jest muffen wir in Die Rirche hinein, benn idvon haben wir ten Unfang verfaumt. Doch weld,' ein Begenfag! Hus dem eitlen Treiben und bunten Bewühl der Refideng treten wir in die bebren Raume eines fillen Gottes= hauses, wo eine zahlreiche Berjammlung ber Predigt andächtig lauicht. Dagn bas Wort von der Kangel, es fei in tiefer Welt ten Meniden ein echter Aloftergeift nöthig, ber von allem Neuperen abniebt, und nur in Gott allein seine Rube und Freude findet. Gin lobliches Bild wollen wir bier noch aus diefer Predigt anführen. In der Beband: lung unfred Bergens follen wir es maden, wie ein Gartner, welcher nicht wartet, bis in dem Garten fein Pflangden Unfraut mehr ipreffet und dann erft den Camen der Blumen ausstreut, fondern nach guter Bearbeitung des Bodens ten guten Gamen ausstreut, die Pflanze fortwährend pflegt und begießt, aber auch fortwährend bas aufteimende Unfraut ausreißt. Die Predigt ift beendet, das Allerbeiligste ericheint auf ber Bobe bes Altare von Rerzenglang umfrablt, in

milder Majestät, die Gläubigen sinken anbetend nieder, es erklingen die lieblichen Tone eines Marienliedes. Wer sich je eine Vorstellung davon gemacht hat, wie jenen wandernden Kausseuten zu Muthe sein mag, die nach tagelangem Reisen in heißer Sandwüste ohne jegliche Erfrischung endlich eine Dase erblicken, wo sie im kühlenden Schatten der Palmbäume am lieblichen Duell sich niederlassen, der mag beurtheilen, wie einem Katholiken Berlins, der von Jugend auf in kathol. Umgebung gelebt hat, zu Muthe ist, wenn er nach des Tages Arbeit und Mühen eine solche Stätte der Ruhe sindet. Das ist für den Katholiken ein religiöses Lichtbild.

## Missions- und andere Nachrichten.

Striegan, 1. Juli. Gines ber vorzuglichften Mittel zur Bebung und Forderung religiöfen Ginnes und Lebens ift die Lefung Des Lebens der Beiligen. Es ift ju munichen, daß jede driftliche Familie im Befit einer Cammlung ber Lebensbeschreibungen ber vorzüglichften Beiligen ware; und nicht nur dies, fondern daß alltäglich die Lebensgeschichte eines Beiligen, etwa bes Taged-Beiligen, im Beisein aller Familienglieder gelefen wurde. Das Beifpiel ber Beiligen, das fo por die Geele geftellt wird, führt unvermerkt und allmälig gur Rach= ahmung und fo zur Seiligung bes Lebens. Biel zu wenig aber wird Dies Beilsmittel gebraucht. Allgemein wird zwar gelesen, aber gar oft lieft man Dinge, welche bie Geele in Errthum, bas Berg auf verderbliche Bege führen und fo gur religiofen Gleichgiltigfeit und Lauheit und zum sittlichen Berfall leiten, anstatt bag bas Lefen ein Mittel zur geiftigen Bilbung und zur fittlichen Erhebung fein follte. - Un Darftellungen bes Lebens ber Beiligen, vertheilt auf Die ein= gelnen Tage des Sahres, fehlt es, abgesehen von ben vielen ausführ= lichen Lebenobeschreibungen einzelner Beiligen in größeren Monographien, in unseren Tagen nicht. Wir erinnern hier nur an "das Leben ber Beiligen Gottes von Rag und Weiß, bearbeitet von Solzwarth" und an "Dit's Legenden von den Seiligen Gottes," neben benen noch viele andere Legendensammlungen genannt werden fonnten. — Dennoch fehlte es bieber an einer Cammlung ber Lebensbeschreibungen ber beutschen Beiligen, gerade berjenigen, welche und Deutsche am meiften intereffiren follten; benn fie gehörten unferen Borfahren an, lebten auf demfelben Boben, ben wir bewohnen, und ihnen baben wir gunachft die Cultivirung und Civilisation unseres beutschen Bater= landes, ihnen die Chriftianifirung und damit alle Segnungen Des Chriftenthums und ber Rirde zu banken. Berr Pfarrcurat Sola= warth ju Cannftadt in Burttemberg bat es unternommen, Diefem Mangel Abbilfe zu ichaffen. Er bat bie bochft bankenswerthe Arbeit übernommen, eine "beutiche Legenbe, bas ift Gefdichte ber

Heiligen des deutschen Bolkes" herauszugeben. Sie erscheint gegenwärtig in einzelnen Heften in Quart, je 5 Bogen stark, auf schönem, weißem Papier, in reinem, starkem Druck und ausgestattet mit vielen, in den Text eingereihten, recht sauberen Holzschnitten. Das ganze Werk ist berechnet auf 20 Lieferungen zu je 5 Sgr., und erfreut sich einer Menge Empfehlungen der hochwürdigsten Bischse Deutschlands. — Wir empfehlen diese Legendensammlung sowohl um ihres inneren Werthes als auch um deswillen besonders, weil ein Theil des Reinertrages dieses Werkes dem Bonisacins-Verein zu Gute kommen soll. Herr Buchhändser Dr. Hiersemenzel in Jauer hat den Verschleiß dieser "deutschen Legende" für Schlessen übernommen; übrigens ist dieselbe auch durch sede Buchhandlung zu beziehen. Wir wünschen berselben eine recht weite Verbreitung.

Cöslin, in Pommern. "Dhue Gott Nichts, mit Gott Alles!" Dieser Gedanke gab mir den Muth zu nachfolgenden Zeilen. Möge Er Alles leiten und vollenden!

Coslin, bas in diefer Beziehung fo arme Coslin, ftredt bittend oder vielmehr bettelnd feine Urme binaus in jene Wegenden, mo unfere beilige Religion gablreicher vertreten ift und gur Ehre Gottes oft prächtige Rirchen bem gläubigen Chriften geöffnet fteben, wo jubelnd Die frohlichen Bergen bem Berrn ihr Lob- und Dantopfer darbringen! Sier in Collin, meine lieben Glaubenogenoffen, ift es anders; feine Rirche, nein, ein armes, gang verwohntes gotal bient bem Sochften gur Berberge! Sier fingen und beten die glaubigen Bergen gwar auch zu ihrem Gott und Geligmacher, aber oft, ja gewiß febr oft mit tiefem Beh' im Bergen! Auch wird in bem fleinen oft überfüllten Raume durch eine ziemliche Stickluft bem Beifte oftere ber freudige und freie Aufschwung genommen. Wo aber bie Denfchen nicht einmal unterkommen, ba ift noch weniger Raum vorhanden, eine Orgel zur Begleitung ber Gefange aufzustellen. Ge foll zwar eine folde vorhanden fein, aber ba fie nicht placirt werden fonnte, hat fie bis jest ihren Plat auf dem Boden unfere hochwürdigen herrn gefunden und deshalb werden die Lieder das gange Sabr bin= durch ohne Inftrumentalbegleitung abgefungen; alfo - bas gange Jahr hindurch wie Charfreitag! — Konnt Ihr Euch in unsere Lage verfegen, dann bin ich fest überzeugt, 3hr wendet Guch nicht falt von diefen Zeilen ab; oder, fommt felbit einmal ber und wo möglich an einem Feiertage; (bod) bann mußt 3hr Guch hubich zeitig einfinden, sonft könntet 3hr mit einem Plagden im Sausflur vorlieb nehmen), und wenn Ihr wieder fortgebt, fo habt Ihr gewiß ein tiefes Beb' in der Geele mitgenommen, denn fo arm und traurig habt Ihr Gud Diese Raume Doch nicht gedacht!

Freilich, wir leben gegenwärtig in einer schwer bedrangten Beit und wird bie Wohlthätigfeit viel beansprucht; indessen ich benke, je

größer die Noth, desto näher Gott! Seine Hilfe kommt gewiß! Ich wende mich zunächst an Such, Ihr lieben Kinderherzen, um Euch zu bitten, ein Gotteshaus in Ebslin erbauen zu helfen. Durch Eure frommen Gaben! Berdutt seht Ihr mich vielleicht an und fragt: "Wir, wir sollen geben? Wir haben selbst nichts, als was die guten Eltern uns austheilen!" Vorerst, meine guten Kleinen, sage ich Euch: Ihr habt ja ein so gutes Herz und ein Paar unschuldige Händen zum Gebet. Und beten mögt Ihr in Euren schönen Gotteshäusern bei Euch für die armen Kinder in Göslin, die nicht so glücklich sind wie Ihr, in einer Kirche zum lieben Gott reden zu können; bitten könnt Ihr den himmlischen Bater, daß Er uns Herzen erwecken möge.

Die und einen Tempel erbauen helfen.

Und bann, wenn 3hr ein recht gutes Berg habt, und 3hr wollt es gewiß Alle haben, vielleicht fonnt 3hr und - benft nur ein wenig nach - außer Gurem Gebete fonft noch ju Silfe tommen. Gure lieben Eltern verforgen Guch täglich mit ben Bedurfniffen des Lebens. Bie, wenn 3br 3. B. einen Zag in der Boche Gud mit ber Balfte Gures Frühftudes begnügtet, und Gure Eltern batet oder Gure Borgesetten, den Betrag Des ersparten Theils in Gelbe den armen Collinern gutommen gu laffen, wie, wenn 3hr das thatet, vielleicht bes Freitage, mo, wie Ihr wift, ber liebe Beiland Gein Leben fur und Alle hingab. Bie murbe Guch das Jefustind lieb haben und fegnen! Wenn das nur 4 Mal geschähe, obwohl 3hr es noch öfter thun konntet, fo murde, vorausgesett, daß es recht Biele thaten, ein recht bubiches Cummchen gusammenkommen. Richt wahr, 3hr thut es? - Jest richte ich meine bringende Bitte an Euch, Die ihr ale Gefellen, Dienstboten und Lehrlinge arbeitet, und an Euch alle, Die Ihr im Schweiße Gures Angefichts bas tagliche Brobt verdienen mußt! hat es nicht oft genug die Erfahrung gelehrt, daß, wer wenig befist, bon bem Benigen gegeben hat? Bie ruhrende Opfer hat die dienende Rlaffe gu bringen vermocht! Alfo Shr, die ich auffordere gu geben von Eurem sauer erworbenen Lohne, gebet, ja gebet, benn ber Segen ruht barauf, sei es auch nur, bag 3hr Euch einmal in ber Boche ein Paar Pfennige, die Ihr fur Gure Erholung ausgeben wolltet, entziehet, aus Liebe gu Gott! Der Lohn bes guten Bewußtseins, ben 3hr aus folder That zieht, wird, geschweige ber Bergeltung da Dben, Guch mehr Erquidung gemabren, ale ein furges Bergnugen. Bas Ihr Armen aber Alle habet, auch der Mermfte, bas versaget mir nicht, Guer Gebet!

Nun spreche ich Euch an, Lehrer und Führer der Jugend, die Ihr von Gott mit dem Engelsgeschäft der Erziehung betraut seid, Euch darf ich nicht übergehen. Das Wort ist der Same, der herreliche Früchte bringt, wenn er in ein gutes Erdreich fällt. Streut nun um der Liebe Gottes willen recht liebe und fräftige Aufmunterungen in die so guten, bereiten Kinderseelen für die armen Ebsliner.

Sammelt in Guren Schulen fur ben jo beiligen 3med! Daß 3br Eltern die Bitten Gurer Rleinen, Die ber Simmel als Rleinod Guch übergeben, anhoren und ihnen Die Liebesgabe aus Guren Gelbtaich: den nicht verweigern werdet, barf ich nicht in 3weifel gieben! Gott wird Guch fegnen burch eben biefe Rinder, in beren Geelen 3hr ben

beiligen Wohltbatigfeitofinn gepflegt babet!

Die Biele wollte ich noch anreden, um fie zu Werken ber driftlichen Gottes = und Nächstenliebe anzufenern, boch ich überlaffe alles Nebrige Ihnen, bodwurdige Geelforger, Die ber Berr in feinen Bein= berg berufen bat. Gie, ja Gie fonnen bas Wert am beften forbern, Darum gebt auch an Gie gerade meine berglichfte Bitte. Das Bie? Ihnen vorzuschreiben, fame mir breift und vermeffen vor. wird's Der am besten fagen, ben Gie taglich am Altare in Ihren Sanden halten, wie wir am wirkfamften zu einem Rirchlein fommen können! - Und wenn dann ein solches gebaut und jubelnd die jest barnicber gebeugten Bergen ihr Lob- und Danklied bem Berrn emporfenden. bann wird gewiß ein Bittgebet für alle Bobltbater auffteigen gum Throne ber Barmbergiafeit, um über Ihre Saupter Gegen berabgurufen.

So lege ich benn, o feligster Joseph, ber Du Schuppatron unfered Rirchleins werden follft, Diefe Zeilen zu Deinen Fußen nieder und flebe Dich an um Deine machtige Fursprache! Rimm Dich Deines Jesus, unseres Bergensgottes au, verhilf Ihm zu einer murs bigen Wohnstätte, Du, der Du Ihm im Ecben bier auf Erden Berberge, Rahrung und Rleidung gegeben! Beiliger Rahr= und Pflege= vater des Beilands, nimm Du Dich unferer Cache an und bewege jum thatigen Mitleid bie Bergen all' unferer Glaubensgenoffen!\*)

bach 2 Athlr, Schlaup 1 Athlr., Seitendorf 20 Sgr., Kauffung 5 Sgr., Aiefhartmannsborf 5 Sgr., Arnsborf b. Schmiedeberg 3 Sgr. 9 Pf. Kür Moabit: Sachwiß v. H. Mfmann 1 Athlr.
Kür Pafewalk: Sachwiß v. H. Pf. Assmann 1 Athlr., Jauer 20 Sgr.
Kür Perleberg: Sachwiß v. H. Pf. Assmann 1 Athlr.

Die Rebaction.

<sup>\*)</sup> Wir find freudig bereit, milbe Baben fur Goelin angunchmen und ju beförbern. Die Rebaction.

Milbe Gaben. Für den Bonifacius Berein: Aus dem Erlös des Bereinsblattes 40 Rthlr., aus Fürstenwalde d. h. Lof. Schuhmacher 5 Rthlr. 12 Sgr., Alt-Kemnig v. h. Pf. Bever für die 252 Glieder b. Gemeinde a 1 Pf.: 21 Sgr., Reichenbach b. S. Rim. Ringel 4 Rthlr., G. b. Lanted v. C. G. 1 Rthlr., Reichen-

Der Reuhingutretenden Abonnenten werben fammtliche (5) Rummern bes vorigen Jahrgange 1860 für 5 Ggr. p. Poft fofort nachgeliefert. Die Bentellungen bittet man bei ber R. Poftbeborbe ju machen, welche ben Jahrg. 1861 liefert. Die Berlagsbanblung.

Drud ber Dpig'iden Buchbr. (.b. Baillant) in Sauer.